Courfe nub Depejden.

Menefte Nachrichtens

Mr. 798.

Sonnabend, den 13. November

1875.

#### Körsen - Telegramme. (Solugturfe.)

**Member?**, 12 Novbr. 1875. Goldagis 14½ %, Bonds 1885 116½. R. Frühj.-Weizen 1,36.

| Berlin, 13. No               | bbr. 18    | 875. (Telegr. Agentur.)                           |       |        |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------|--------|
|                              | ot. b. 12. |                                                   | Mot.  | b. 13. |
| Dartifd Bofen E. A. 17-      | 17 -       |                                                   | 25    |        |
| Röln-Mindener E. A. 50 25    | 90 25      | Carrelle Characterist.                            |       | 80 -   |
| Mbeinische E. A 106 75       | 107 25     | l (o) Ello II Ell I III II II I I I I I I I I I I |       | 75 -   |
| Dberichlefische E. A. 140 75 | 141 -      |                                                   |       | 74 60  |
| Deftr Nordwestbahn 235 -     |            | went we under                                     | -     | 76 6   |
| Pof. Provinzial B. A. 2025   |            | Gentenio I. Dua . m. A.                           | 22    | 62 25  |
| Dfideutsche B. A 76 75       | 76 -       | MILLOCALWILLE,                                    |       | 3 90   |
| Landwirthschftl. B. A. 69 -  | 69 -       |                                                   | 4.4   | 11 -   |
| Bofen Sprit-Att. Bef         | -          | Dortmunder Union . 9                              |       | 8 60   |
| Bechsler u. Dist. Dito       |            | Könias u. Laurabutte bo                           |       | 56 50  |
| Dist Tommand. M. 116 25      | 117 - 1    | Reichsbant 151                                    | 25,15 | 52     |
| Brovingial-Dist. Dito 73 50  | 73 75      | Bosener Pfandbriefe -                             | -1.   |        |

|      | Berlin, ben 13 Novbr. 1875. (Telegr. Agentur.)                           |        |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|      | Not, v. 12.                                                              | b. 12  | 9.   |
|      | Beizen behauptet, Ründig, für Roggen 4001                                | 41     | 60   |
| - 5  | Rop Desbr 196 - 198 - Kündig, für Spiritus 20000 1                       | 1000   | 001  |
|      |                                                                          |        |      |
| - 2  | 010 010 101 101 1 101 1 101 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0      | CK   |
| -3   | April-Mai 210 - 210 - Br. Staats autopeine 30 20 3                       | 22     | 1    |
|      | Woggen fest, Bos. neue 4% Bfandbr. 93 — 8                                | 33 1   | 103  |
| 5    | Man Mother 155 - 155 - 150 lener mentenbriefe 54 50 8                    | フ士も    | SUL  |
|      | Doch - 9an 156 - 156 - Franzolen 419 30 40                               | 54 -   |      |
|      | 157 50 158 - Rombarden 178 - 18                                          | 19 :   | 5Ui  |
|      | Wibbl schwantend 1860er Loofe 108 – 10                                   | 18     | 10:  |
| 6    |                                                                          | 1 05   | 501  |
|      |                                                                          | 18 6   | sal  |
| - 3  | April Mai 70 50 71 — Americaner                                          | 1 60   | SOIL |
|      | Spiritus matt, Defferreid. Rredit . 328 59 35                            | 00 1   | DOI  |
| 1    | 10 45 80 46 20 Türken                                                    | 22 5   | U    |
|      | Man Deabr 47 30 47 60 71 prot. Rumanier . 23 - 2                         | 9      | -    |
|      | Dezbr. Jan 47 40 47 70 Boln Liquid Bfandbr 67 10 6                       | 37 9   | 301  |
|      |                                                                          | 7 6    | 50!  |
| 2    | EDITO DELLE                                                              |        |      |
| 1    | ATMITTEL, BLUD, 102 TOUR CHECK.                                          |        |      |
| - 34 | April-Mai Galizier Eisenbahn 84 - 8                                      | , TE ( | 0    |
|      |                                                                          |        | - 1  |

| Stettin, ben        | 13.  | Rot     | br  | . 1375. (Telegr. | Agentu   | (.)  |          |
|---------------------|------|---------|-----|------------------|----------|------|----------|
|                     | De   | t. p. 1 | 2.  |                  |          | 570  | t. v. 12 |
| Beigen unberändert  |      | 1000    |     | Müböl fest,      |          |      | 07 70    |
| Rov. Deibr. 19      | 7 50 | 198     | 50  | Nov Deibr.       | , ,      |      | 63 50    |
| April-Mai 21        | ) —  | 210     | ~-  | April Mai .      | 6        | 9 -  | 70 -     |
| Roggen unberänbert  |      |         |     | Spiritus -,      |          |      |          |
| Non Deibr 14        | 9 -  | 149     |     |                  | 4        | 6 -  | 46 30    |
| Deibr.=3an 150      | )    | 150     |     | November .       | -        |      |          |
| April-ARai 15       | 1 50 | 154     | 50  | Nob. Deibr.      | 4        | 6 40 |          |
| Boter. Robember 16: | 2 -  | 162     | -   | Moril-Mai        | 5        | 0 -  |          |
| April Mai 168       | 3 -  | 63      | Man | Betroleum.       | Beroff 1 | 1 60 | 11 20    |
| sehen want          |      | Tree L  |     |                  | marale   |      |          |

# Börse zu Posen.

Bofen, ben 13. Robbr. 1875. [Amtlider Borfenbericht.] Beidaftsabidiuffe find nicht zur Renntnift gelangt.

L [Broduktenverkehr.] Das Wetter war in dieser Woche abwechselnd schön und regnerisch. — Der Markt war pärker, als in den Borwochen befabren. Der Begehr blieb andauernd reze. Berladdungen per Bahn hatten in Weizen wie in Roggen mehrkachtatt. Breize haben keine Aenderung erfahren. Weizen (nach Duaktät 204–185–164 M., Roggen 164–153–144 Mt., Gerste 164–160–150 Mt., Hafer 180 1/3–160 Mt., Buchweizen 140–130–12) Mt., Kocherbsen 210 200–195 Mt. (pro 1000 Kilo), gelbe Lupinen 120–115–109 Mt., blaue 110–106–100 Mt. (Alles pro 1000 Kilo). Kartossen offeln 30–27.50–25 Mt. (pro 1250 Kilo). — Wehl wie bisher: Weizen mehl Nr. 0 u. 1 1550–13,50 Mt., Roggen mehl Nr. 0 u. 1 12–9 Mt. (pro 50 Kilo.)

Das Termingeschäft in Roggen berlief bis in Mitte der Woche matt, gestaltete sich hierauf etwas günfliger, wobei Kurse bis zum Schlusse sich ziemlich zu behaupten vermochten. Ankündigungen kamen bereinzelt vor.

Spiritus wurde reichlich zugeführt. Bei fehlendem Abzuge verstärken sich die Läzer. Der Handel eröffnete matt; im Berlaufe der Woche indes war eine etwas gebesserte Stimmung bemerkbar, woburch Preise, wenn auch nur schwach, sich doch im Allgemeinen behaupten konnten. Ankündigungen fanden in mäßigen Posten statt.

Bosen, den 13. Novbr 1875. [Börsenbertct.] Wetter: schön. Foggen behauvtet Kündigungspreis — Mi. Gestindiat — Etr. per Rovbr 149 Mt. bz. u. B., Novbr. Dezbr. 149 Mt. bz. u. B., Dezbr.: Januar 151 Mt. bz. u. G., Januar Febr. 154 Mt. G., Febr. März bb. u. B., Frühjahr 158 Mt. bz. u B., April-Mai 158 Mt.

bz. u. S., Feliglagt 100 vit. bz. u. S. . Seklindigt — Liter.
Spiritus behauptet. Klindigunosvreis — Mf. Geklindigt — Liter.
per Koobs. 44,6 Mf B., Dezdr. 44,9 Mf. bz. u. S., Januar 45,6 Mf. bz. u. S., Kebruar 46,3 Mf. bz. u. S., März 47 Mf. bz. u B., April 47,7 Mf. B., April-Mai 48 Mf bz. u. S., Mai 48,4 Mf bz. u. B. — Loko-Spiritus (ohne Kaß) 43,29 S.

#### Produkten-Börfe.

Magdeburg, 11. Novbr. Beizen 180 - 205 Mt., Roggen 170 - 180 Mt., Gerfie 170 - 225 Mt., Safer 175 - 185 Mt. Alles per 1800

Riogr.

Tettin, 12 Novbr. [An der Börse.] Weiter: leicht bewölft.

+ 5 R. Barometer 27 9. Wind: SW.

Beizen matter, der 2000 Biv loto gelber 180–196 MR., ungar.

160–160 MR., weißer 200–208 Mf., per Novbr. 198 50–197,50 Mf. bl., Nov. Dezbr. 197,50 Mf. bl., Krühjahr 2!1–2!0 bz., Mai-Anni 2!4 Mf.

B. 212 G. — Noggen matter, per Wob under der die 166–163 Mf., tuff. 144–148 Mf., per Novbr u. Nov. Dezbr. 150 Mf. Bl., Dezbr. In 150 Mf. bl., Tan. Febr. 152 Mf. G., Frühjahr 155–154,60 Mf. bz., April-Waci 154 B. — Gerfte, Hafer und Erhsen ohne Dandel. — Winterrübsen behautet per 2000 Kfd. per April-Waci u. Juni 327 Mf. B., Sept. Oft 315 Mf. B. — Dotter loto 287 Mf. bl. — Rüböl nahe Termine underändert, April-Mai höher, der 200 Kfd. der der die 287 Mf. bl. u. B., Jan. Febr. — April-Mai 70 Mf. bz., der Otter loto 287 Mf. bl. u. B., Jan. Febr. — April-Mai 70 Mf. bz., der Otter loto 287 Mf. bl. u. B., Jan. Febr. — April-Mai 70 Mf. bz., der Otter loto 287 Mf. bl. u. B., Jan. Febr. — April-Mai 70 Mf. bz., der Otter loto 287 Mf. bl. u. B., Jan. Febr. — April-Mai 70 Mf. bz., der Otter loto 287 Mf. bl. u. B., Jan. Febr. — April-Mai 70 Mf. bz., der Otter loto 287 Mf. bl. u. B., Frühjahr 50,30 –50 20 Mf. bz., der 10,000 Liter der Dez. Jan. 47 Mf. B., Frühjahr 50,30 –50 20 Mf. bz., d. G., Mai-Inn. 51 20 –51,10 Mf. bz., 51 G., Juni-Juli 52 bz. u. G., Mai-Juni 51 20 –51,10 Mf. bz., 51 G., Juni-Juli 52 bz. u. G., Mai-Juni 51 20 Mf. mg der eis für Kindigungen: Beizen 198 Mf., Roggen 150 Mf., Küböl 65 50 Mf., Spirius 46,80 Mf. — Betroleum lofo 11,65 Mf. bz., u. B., Regulirungspreis 11 50 Mf., per Nov-Dezbr. 11,40 Mf. B., Distr. Jan. 11,50 Mf. B., Januar-Febr. 12 Mf. B., Sept. Oft. 11 50 Mf. B., Sept. Oft. 11 50 Mf. B., Otter Jan. 11,50 Mf. B., Januar-Febr. 12 Mf. B., Sept. Oft. 11 50 Mf. B., Otter Jan. 11,50 Mf. B., Danuar-Febr. 12 Mf. B., Sept. Oft. 11 50 Mf. B., Otter Jan. 11,50 Mf. B., Danuar-Febr. 12 Mf. B., Sept. Oft. 11 50 Mf. B., Otter Jan. 12 Mf. B., Otter Jan. 12

Wit by.

Breslan, 12 Novbr. [Amtlicher Brodnsten-Börsen-Berick.] —
Rleesaat, rothe, sest, bochseine Qualität —, ordinär 33—36, mittel
38—41, setr 44—46, bochsein 48—50 — Rleesaat, weiße, wentg
ungesührt, ordin. 40—46, mittel 50—56, sein 63—65, bochsein 67—72.

\*\*Roggen (per 2000 Bfd.) siul, gek. — Etr., abgelausene Kündigungsschen, per Nov. 153 B., Nov. Dez. do., Dez.-Jan. 156 B., Jan.Febr. —, April-Wai 159 bz. u. B., Mai-Juni —. Beizen 193 F.,
per Nov. Dezbr. do., Dezbr.-Jan —, Kpril-Mat —, gek. — Etr.,
Berste 144 B., gek. — Etr. — Hafer 165 B. u. G., Nov. Dezbr.
163 bz. u. B., April-Mat 165 B., gek. — Etr. — Maps 295 B.,
gek. — Etr. — Küböl (per 100 Kilo erkt. Kaß) sest. — Etr., iolo
69.50 B., per Novbr 63.50 B., Novbr.-Dezbr. do., Dez-Jan 68.50 B.,
Jan.-Febr. 69 bz. u. B. April-Mai 70 bz. u. G., 7.50 B. — Spiritus
(per 100 Liter a 100 pEt.) ruhig, gek. 5000 Liter, loso 44.50 bz. u. B.,
43.50 G., per Novbr und Nov.-Dezbr. 44.80 bz., Jan.-Febr. —, Febr.März —, April-Mai 48.50 bz. u. G., Miai-Juni 49.20 B. — Bint
seellan, den 12. Novbr. (Landmark.)

|                                                                                                        | In Mark und Pfennigen<br>pro 100 Kilo              |                                  |                                                    |                                              |                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Seftftellungen der flüdtischen                                                                         | fei                                                | ine                              | mittle                                             |                                              | Waars                                              |                    |
| Marit-Deputation.                                                                                      | Der.                                               | Bf.                              | mr.                                                | Bi                                           | mr.                                                | 91.                |
| Beizen, weißer  dito neuer  dito, gelber alter  dito neuer  Roggen  Gerfte, alte  dito neue  hito neue | 22<br>20<br>21<br>19<br>17<br>17<br>16<br>17<br>20 | 25<br>25<br>25<br>25<br>80<br>50 | 20<br>18<br>19<br>17<br>15<br>15<br>14<br>15<br>19 | 50<br>75<br>50<br>30<br>50<br>50<br>20<br>80 | 18<br>16<br>18<br>16<br>14<br>14<br>12<br>14<br>15 | 50<br>50<br>50<br> |

| Raps Binterrühlen<br>Sommerrühlen<br>Dotter<br>Schlaglein | Midgramm netto | 30   50<br>29   50<br>30   -<br>26   - | mittel 29 - 27 50 28 25 25 - | 25   50<br>23   - |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Schlaglein                                                |                | 26 -                                   | 25 -                         | 23 -              |

Bromberg, 1! Novbr. (Marktbericht von A. Breidenbach.) — Beisen, alter 191—213, neuer 179—199 Mark. — Roggen, neuer 151 —159 M. — Gerfie, alte 147 152, frische 148—158 M. — Haftr alter 165—175, neuer 153—168 M. — (Alles per 1000 Kils nach Qua-lität und Effektivgewicht.) — (Brivatbericht.) Spiritus 44 00 Mark per 100 a 10 Liter pEt.

#### Staats- und Volkswirthschaft.

\*\* Liffa, 11. November. Ucher die im Dr. Strousberg' ichen Befit befindlichen Berricaften Liffa und Alt. Laube ift geftern

ben Borfenvertebr beeinflaffenbe Radrichten verbreiten.

\*\* Lohnreduttion und Arbeiter: Entlaffung. Der , B. B. C. schreibt: Wie wir aus sicherster Quelle erfahren, wird in Folge ber Zeitverhältniffe auch in den Krupp'ichen Etablissements in Effen fdreibt: Seilverhaltnisse auch in den Krupp'schen Etablissements in Essen Lehredustion eintreten, und zwar werden in der nächsten Woche die Löhne von eirea 14,000 Arbeitern um 10 pCt. heradgesett werden. lledrigens befürchtet man, daß in den rheintich westfällichen Eisenund Stahlwerken vor Weihnachten noch zahlreiche Entlassungen von Arbeitern werden nolhwendig werden. Die Zahl der seit dem 15 September bis Ansang November bereits entlassenen Arbeiter beträgt einea 11,000. — Ob Herr Camphausen darin vielleicht auch noch keinen Nothstand sieht?!

\*\* Samburger Borfe. Die "h. B. fdreibt vom 11 Ro-vember u. A.: Die heutige Borfe eröffnete fehr flau und bas Gerücht über eine neue bedeutende Bahlungssuepension in Berlin rief eine über eine neue bedeutende Zahlungsluspension in Berlin rief eine wahre Panique bervor. Das Anzehot wurde ein dringendes und nur der totate Manzel an Käufern verursachte eine Stagnation, welche die Courfe der Spekulationswer de door p ozentweisem Rück gang bewahrte. Die Börse versiel in eine volltommene Apathe und von wirklichen Geschäftsabichlüssen war deim Beginn derselben kaum die Rede. Im weiteren Berlaufe wurde das oben erwähnte Gericht wieder dementirt und es entwickelte sich etwas mehr Liben im Geschäfte, hauptsächlich in Kredit und Kranzosen. Die falschen mer dicht wieder dementirt und es entwickelte sich etwas mehr Liben im Geschäfte, hauptsächlich in Kredit und Kranzosen. Die falschen Moegeworden und bei dem Ilmstande, daß die Lage der Mäcke eine ohnehin höchst verkaire und die Strömunz dorherrschend al la daisse in, darf es nicht wundern, daß solche Gerückte nie ohne Einstaß bleiben, selbst wenn deren Bestätzung ausbleibt. In der letzten Woche verlegt sich aber eine Kortei in Berlin nachgerade darauf, den Kredit der besten Firmen anzuzreisen, und man sollte an maßgebender Stelle wahrlich demüht sein, einem solchen Treiben mit allen mözlichen Witteln entgegenzutreten.

Weiteln entgegenzutreten.

\*\*\* Wiener Börse. Die "N Fr. Pr." schildert in ihrem Börsen berichte vom 10. November die Stimmung als flau; sie schreibt: Schon im Borgeschäfte war die Stimmung sichtlich gedrückt, dieselbe verstaute im weiteren Berlause des Berkehre, besonders nach Einlangen der ber liner Course, immer mehr und mehr, dis sie, mit nur wenigen Ausnahmen, auf das gesammte Marktgebiet sich erstreckte. Die Bolitik hat mit diesem unerfreulichen Ergebnisse des heutigen Tages nicht das Gerügste zu thun; wohl kauchte sporadisch das Gerückt von einem Ultimatum der Nordmächte an die türkische Regierung aus, dassielbe kan jedoch wenta Mauben und dervliente deutsehen. wie die fie schreibt: Diefelbe von einem Ultimatum der Rordmächte an die türkische Regierung auf, dasselbe fand jedoch wenig Glauben und verbiente denselben, wie die Austassingen der "Wiener Abendpoh" zeigen, auch ganz und gar nicht. Dagegen sind allerdings in geschäftlicher Hinsicht einige nichts weniger als erfreuische Momente berdorzubeben. Vor Allem dauern die deutschen Abgaben in österreichischen Bahnwerthen ungeschwächt sort, und die gerinze Aufnahmssätzigkeit der wiener Börse lätzt eine Placirunz dieser Esselbensendungen nur zu den reduzirtesten Coursen zu. Dieser Esselbensendungen nur zu den reduzirtesten Coursen zu. Dieser Esselbensendungen nur zu den reduzirtesten Goursen zu. Dieser Schrankenwerthe sintet aber einen sosorissen Rachall auf dem lokalen Gebiete, welches zudem in tec letzten Zeit auch unter den zum Theil freiwilligen, zum Theil gezwungenen Realissirungen umfassender Enggements in früheren Favorits-Bapieren der Coulisse, wie die Aktien der Austro Egyptischen Bank und Ungarischen Kreditbank, zu leiden hat. Rreditbant, ju leiden bat.

\*\* Stockholm, 9. November. Die hiesige Börse wurde heute von einem harten Schlage betroffen, indem die Bankstrma E. G. Cervin hierselbst ihre Zahlunge neinen kenkelte. Die Aktiva weisen zwar einen Bus von 11/2 Millionen Kronen gegen die 11 Millionen betragenden Bassiva auf, und ist deshald hoffaung vorhanden, daß ein außergerickliches Arrangement mit den Gläubigern zu Stande kommt In Full eines Korkurses würden dieselben kanni volle Dekang erhalten, da sich der Effektenbestand auf cu. 8 Millionen bezissern soll und aus zum Thal anabezu unrealisiebaren Odigationen besteht. Man war deshald auch der Eindruck au heutiger Börse weniger intensiv, als dies ionst der Fill gewesen wäre. Erdin genoß in allen Schick ver Bedraug, besinders in der Bewingenistellung sind beshald auch

# Tokales und Provinzielles.

Berfonal-Beränderungen in der Armee. Gon'er, Gec Lieut bom 3. Bol. Inf. Regt. Rt. 58, mit Benfion ber Abichied te-willigt. Rimann, Lagareth Impeltor ju Bofin nach Fulba, Binber,

Vagareth Inipetior ju Ersurt, nach Oftrowo versett.

\* Diebstählte. Einem Fischerneifter auf ber Bilba find in ber Nacht vom 11. – 12 b. Di. aus unverschlossenem Stalle 6 fette Sübner genohlen worden. — Einem Reft.urateur auf der Breslauer itrage wurve am 11. b. M. aus unverichloffenem Zimmer ein Baar ich marge Sofen entwendet. — Ein Raufmann auf ber Breitenfirage die gerichtliche Sequestration verhängt worden. Zum Berwalter ist ibergad vor einigen Tagen einem Arbeiter 4 Kollen Tabak im Ges der Administrator Bachmann, zum Kurator Oberamtmann Franke ernannt worden.

\*\*\* Breslauer Börse. Die breslauer Handelskammer berieth am 10. über die Resonn ver Börsenverkurg des § 17 bezüglich der "Ausschließung von der Börsen ans Untgeschlossen Politische entwendet haben.

\*\*\* Körperverlehung. Bor einigen Tazen hat ein Kellner auf der Killerungs einen anderen Kellner mit einem geöffeaten Messer

\* Körperverlegung. Bor einigen Tazen hat ein Kellner auf ber Ritterpraße einen anderen Kellner mit einem geöffigeten Messer geschlagen, und ihm badurch eine nicht unerhebliche Bunde an der Stirn beigebracht.

### Wöchentlicher Produkten- und Börsenbericht

bon hermann Deber. Bofen, 13. November 1875.

Dit Beginn ber Boche murbe bie Bitterung recht milbe, woburch Die Befürchtung, daß der Winter icon bei une eingefehrt fei, ichmindet. Die Kartoffelernte wird nunmehr recht kräftig fortgesetzt, boch ver-hinderten mehrtägige Regengisse eine ununterbrochene Arbeit. Der Schaden, welches die Kartoffeln durch die Kälte erlitten haben, ist nicht so bedeutend, als angenommen wurde; immerhin ist jeder Berlust vieser Frucht, we'che für unsere schlechte Körnerernte Ersatz leisten soll, zu beklagen. An unserem Landmarkte waren die Zusubern in

foll, au beklagen. An unseren Landmarkte waren die Zusubrein in Noggen etwas besser, doch genügten sie in seiner Waare nicht der Nachrage. Der Bersand nach Sachsen ist in seiner Waare nicht es an guter Waare. Geringe Dualitäten wurden ebenfalls besser bezahlt und zu Börsenlieferungszwecken verwandt. Bzahlt wurde 147–169 Mt. pr. 1000 Kt. — An ver Börse stocke das Geschäft, da Käuser die erhöhten Forderungen nicht anlegen wollten. Schließlich ermattete die Stimmung auf berliner Nachrichten, daß sernere russische Abladungen per Dampser in Fosae der milderen Witterung avisitet sind. Bezahlt wurde ver Frühsahr 156–159–158 Mark.

Spiritus. Die kleine Breiserhöhung, welche die winterliche Witterung erzeugte, ist mit Eintreten des warmen Wetters geschwunden, so daß beinahe wieder der niedrigste Stand erreicht ist. Die Broduktion hat sich bedeutend vergrößert, da die Brennercien gezwungen sind, die durch den Frost beschädigten Kartosseln schnell aufzubrauchen. Die herankommenze Waare sindet Verwendung theils zur Lagerung, Kahnderladung, theils bei den Sprikfelnschriftarten. Wähnersahn der Absard von Sprit etwas reger geworden ist, stock verschaft werden verschaft wurder Versahl von Kohwaare noch immer trop der Verei Mark unter Versahl von Kohwaare noch immer trop der Verei Mark unter Verlin notirten Breise. Man zahlte für November 44 5–45,2–44,6, Frühs hr 48 5–49–47,9. Berlin notirten Breife. Frühf hr 48 5-49-47,9.

## Telegraphische Madrichten.

Bien, 12. November. Di: , Politifche Korrespondeng" melbet aus Belgrad: Da die serbische Regierung die Mittheilung erhielt, daß beträchtliche turtische Truppenforper ins Innere bes Reiches jurudbeordert seien, so murde auch für die serbischen Truppen der Rücks maric angeordnet und es unterbleibt ber beabsichtigte Abmarich ber belgrader Milis an die Grenge.

Verfailles, 12. November. Die Nationalversammlung nahm die Artitel fünfzehn bis einundzwanzig bes Bablgesetes an, lebnte ben Untrag auf Diatenlofigfeit ber Deputirten ab, und beichloß am Montag das Munizipalgeset zu beraihen. Dufaure legte ben Breggef Bentwurf bor, wonach die meiften Pregdelifte wie bisher bor die Schwurgerichte, nur einige bor die Zuchtpolizei-Berichte geboren. Bei Beleidigung auswärtiger Souverane tritt bie Berichteverfolgung von Amtswegen, auf Antrag des auswärtigen Minifters ein. Mit Unnahme bes Brefgelepes erfolgt überall bie Aufhebung bes Belagerungeguftandes, ausgenommen in Baris, Lyon, Marfeille, Berfailles und Algier, wo berfelbe bis 1. Mai nachften Jahres befteben bleibt. In Paris erregt die Abstimmung über ben Bablmodus große Genfas tion. Die Ronferbativen find febr geneigt auf folcunige Auflöfung der Notionalversammlung einzugeben.

Ronftantinopel, 12. Robember. Der , Agence Sabas" und bem Reuter'ichen Bureau gufolge ware man wegen Ausbruchs von Rubefibrungen in Bulgarien beforgt. Der Buftand bes Grogbegiere ber

folimmert fic bedentlich.